# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MHASTA MIRAMOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 11 Października 1845 r.

Ner 4958 D. G. S. Andread Research Land Control of the Control of

# MINTER SENATERZADZACY

Wolneyo Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Gdy znaczna liczba ukonsensowanych hurtowych hand!arzy zbożem, przestępuje granice w jakich było zamiarem Rządu zezwolenie im na ten rodzaj handlu udzielić, brak zaś pod tym względem przepisów naraża kupujących, a mianowicie: Piekarzy, Piwowarów, Maczników, Krupników i t. p., a następnie i Publiczność na nadużycia z strony rzeczonych handlarzy, przeto dla zapobieżenia takowym stanowi co następuje:

Artykułu 1. 10 mental and Artykułu 1.

Konsensa przez Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi mogą być udzielane tylko na hurtowy handel zboża tym którzy się wykażą,

iż posiadają funduszu do handlu przynajmniej 2000 Złp. i są konduity nienagannej, a to stosownie do postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 7 Kwietnia 1830 r. Nro 1168 w Numerze 12 i 13 Dziennika Rządowego z tegoż roku zamieszczonego.

# Artykuł 2.

Każdy zyskujący konsens na handel hurtowy zbożem nabywa prawa:

- a) kupowania zboża wszelkiego rodzaju od producentów lub drugich handlarzy tak w kraju jak i za granicą bądź z wsypek, bądź z fur na targach publicznych w godzinach przez Zwierzchność postanowionych, w zamiarze odprzedania tegoż,
  - b) utrzymywania wsypek dla składania zakupionego zboża,
  - c) sprzedawania takowego z rzeczonych wsypek.

Wszelki inny sposób kupowania lub sprzedawania zboża handlarzom wzbronionym zostaje.

# Artykuł 3.

Każdy handlarz hurtowy zboża powinien posiadać bądź własną, bądź najętą wsypkę i posiadanie takowej przed Zwierzchnością na każde jej wezwanie udowodnić. Na wsypce takowej winien według okoliczności posiadać zapas zboża jakiegokolwiek bądź gatunku przynajmniej około korcy 50.

# of the man water and Artykul 4. was again the distance of

Zabrania się handlarzom wykupywanie wcześniejsze zboża na targach publicznych przed godziną 11stą z rana. Zabrania się równie kupowanie takowego na drodze z fur na targ jadących przed ich przybyciem na miejsce targu publicznego.

# Artykuł 5.

Nie wolno jest pod pozorem kupna zboża z fur na targach, zadatkować na takowe, i bez wyliczenia należytości odprzedawać takowe, lub chodzić z próbkami w zamiarze odprzedania jeszcze nie zapłaconego zboża.

### Artykuł 6.

Zabrania się Starozakonnym kandlarzom w Niedzielę popodudniu przybywać do Miasta Krakowa w celu kupowania zboża przed targiem. Domniemywać się należy, że Starozakonny na Kleparzu bawiący w miejscach gdzie fury z zbożem stawają, przybył dla robienia interessów zbożowych.

# Artykuł 7. Pokadona absorboly

Przestępujący niniejsze rozporządzenie ulegnie karze Policyjnej od 50 do 500 Złp., za trzeciem dopuszczeniem się przekroczenia oprocz kary pieniężnej, utrata konsensu orzeczoną zostanie. Połowa kary pieniężnej donosicielowi, jcźli tym nie będzie Officyalista publiczny, przyznaną będzie.

# Artykuł 8.

Postanowienie Senatu Rządzącego z dnia 17 Kwietnia 1839 r. Nro 2037 ograniczające zakaz wykupowania przez handlarzy zboża na targu przed godziną 11stą, jedynie do przekupniów cząstkowych w Rynku siedzących rozciąga się, stosownie do art. 4 niniejszego postanowienia i do handlarzy hurtowych zboża, dopóki inaczej postanowionem nie będzie. Zarazem uchyla się rcskrypt Senatu z dnia 9 Lipca 1830 r. Nro 2153 D. G. S. zniżający fundusz dla handlarzy hurtowych zboża przepisany do Złp. 500.

# Artykał 9.

Wykonanie postanowienia tego Wydziałowi Spraw Wewnętrznych i Policyi tudzież Dyrekcyi Policyi porucza się.

Kraków dnia 6 Października 1845 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER. Sekretarz Jlny Senatu J. Seoninski. Mowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Ner 8576.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZADZACYM.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy rozporządzenia Senatu Rządzącego z dnia 26 Września r. b. do Nru 4750 zapadłego, odbędzie się dn. 28 Października z rana w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi licytacya in minus na dostawę potrzebnego dla Milicyi krajowej na r. 1846 sukna, płótna i innych effektów ubiorczych od summy Złp. 23,507 gr. 2, oraz entrepryzy uszycia effektów tych od summy Złpol. 2,734 gr. 18 za pretium fisci oznaczonych. Chęć przeto licytowania mający opatrzony w vadium co do entrepryzy pierwszej Złp. 2350, a drugiej Złp. 273 wynoszące, znajdować się zechcą w miejscu i dniu oznaczonym, gdzie zarazem każdego czasu w godzinach rannych o warunkach i ilości effektów wiadomość powziętą być może.

Kraków dnia 5 Października 1845 roku. Senator Prezydujący Koppe. Referendarz L. Wolff. Ner 8722.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Odnośnie do rozporządzenia Senatu Rządzącego z dn. 15 Września r. b. Nro 4570 Dziennikiem Rządowym Nrem 124 i 125 przez Wydział ogłoszonego, czyni wiadomo, iż na mocy Uchwały Senatu z d. 3 b. m. i r. do L. 4883 zapadłej, taxa dla Weterynarza miejskiego przez czas istnienia kwarantanny w mieście Krakowie z tej strony Rogatki Mogilskiej, za rewizyą i cechowanie bydła ustanowiona, zmienioną została w ten sposób, iż od wołu, krowy lub jałówki płacić się ma po groszy sześć, a od cieląt po groszy trzy.

Kraków dnia 8 Października 1845 roku.

Senator Prezydujący Koppe.

Referendarz L. Wolff.

Ner 5132.

#### TRYBUNAŁ

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Na skutek wniesionego przez Maryannę Zawadzką żądania, o przyznanie jej spadku po mężu jej Antonim Zawadzkim pozostałego: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora w myśl art. 12 Ustawy hipotecznej z r. 1844, wzywa wszystkich prawa do powyższego spadku mieć mogących, aby się z stósownemi dowodami w ciągu 3ch miesięcy do Trybunału zgłosili; w przeciwnym bowiem razie po upływie rzeczonego terminu spadek w mowie będący zgłaszającej się Ma-

ryannie Zawadzkiej przyznanym i tytuł własności kamienicy Nro 346 w Gm. III stojącej, na jej imie przyznanym zostanie.

Kraków dnia 10 Września 1845 roku.

Sędzia Prezydujący u S J. PARENSKI.

Sekretarz Lasocki.

Ner 5367.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepcdległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Na skutek wniesionego żądania przez P. Ignacego Minora Ojca i Opiekuna małoletniej Julii Minerownej o przyznanie tejże małoletniej spadku po matce jej Wiktoryi Minorowej pozostałego: 10 z połowy summy Zap. 3,000 na realności Papiernia zwanej w Krzeszowicach, 20 połowy summ Złp. 1500, i Złp. 700 na kamienicy pod L. 38/9 w Gminie I M. Krakowa stojącej, ubezpieczonych, składającego się; Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora stosownie do art. 12 Ustawy hipotecznej z roku 1844 wzywa wszystkich prawa do powyższego spadku mieć mogących, aby się z takowemi w terminie miesięcy trzech do Trybunału zgłsili; w przeciwnym bowiem razie, spadek w mowie będący małoletniej Julii Minorownie, w której imieniu Pan Ignacy Minor działa, przyznanym zostanie.

Kraków dnia 17 Września 1845 roku.

Sędzia Prezydujący wklana (2 r.) J. Pareński.

Sekretarz Lasocki.

Ner 5215.

# SEDZIA TRYBUNAŁU

Kommissarz upadłości handlowej.

Postępując w myśl art. 41 K. H. księgi III i następnych, wzywa wszystkich wierzycieli upadłego handlu w Chrzanowie Starozakonnych Mojżesza Schönberga i Jakóba Tagnera, a mianowicie których wierzytelności z dotychczasowego Billansu są wiadome tak do przejętego handlu po Staroz. Salomonie Lewi jako téż do ich własnego handlu, jako to: PP. Franciszka i Antoniego Wolff, Antoniego Helcla, wdowę Werkentein, Landeka z Wrocławia, Jachomicha, braci Dyrenfurth z Wrocławia, Mojsera, Gumpla, Hess de Ruben, Rosenthal, Beka Wolf, Basch, Millington, Henschfeld, Wallach, Samson, Baffert, Früdlender, Wiener, Steinthal, Pohl, Loewi, Philipson z Lipska, Wolfa Schönberga i Herschle Lewi, aby w dniu 17 Listopada b. r. w Poniedziałek o godzinie 10tej z rana w domu Władz Sądowych przy kościele ś. Piotra w sali posiedzeń Tryhunału I Instancyi Wydziału III stawili się osobiście lub przez pełnomocników przed podpisanym celem ułożenia potrójnej listy Syndyków tymczasowych mających byc przedstawionymi do zatwierdzenia Trykunałowi handlowemu do dalszego w tejże massie postąpienia.

Kraków dnia 6 Października 1845 roku.

(1 r.)

F. Boroński.

# Ner 1700 D. K. T. CENY ZBOŻA

i innych produktów, na targowicy publicznej w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 6 i 7                    | 1 Gatunek   |      |     |      | 2 Gatunek |     |     |    | 3 Gatunek |    |        |     |
|-------------------------------|-------------|------|-----|------|-----------|-----|-----|----|-----------|----|--------|-----|
| Października 1845 r.          | 0           | 1    | do  |      | od        |     | do  |    | od        |    | do     |     |
| SAMMINE LABOR STREET STANDARD | <b>Z</b> 4. | g.   | Zł. | g.   | Z4.       | g.  | Zł. | g. | ZAY.      | g. | Zł.    | g.  |
| Korzec Pszenicy               | 36          |      | 37  |      | 34        | 15  | 35  | _  | 38        | 15 | 33     |     |
| " Zyta                        | 28          | EII. | 29  | _    | 26        |     | 26  | 15 | -         | B  | 11/2/1 | 42  |
| " Jęczmienia                  | 18          |      | 19  |      |           |     | 17  |    | 1         |    | 144    |     |
| " Owsa                        |             |      | 10  | 11.7 |           | 302 | 9   | 24 | -         |    | 8      | 20  |
| "Grochu                       | _           | V.   | 24  | -    |           | _   | -   |    |           |    |        |     |
| " Jagied                      | _           | -    | 41  | -    | -         | _   | 39  |    | -         | -  | -      | -   |
| "Rzenaku                      |             | -    | 32  | —    |           | -   | 31  |    |           | _  |        | -   |
| "Ziemniaków                   |             | -    | 4   |      | _         | -   | 3   | 15 | -         |    | 3      |     |
| Centnar Siana                 | 1000        | -    | 3   | 15   |           | -   | 2   | 24 |           | -  | 2      | -   |
| "Słomy                        | -           | 177  | 5   | _    |           |     | 4   |    | Bernaus   |    | 3      | -   |
| Masta czystego garniec        | 7           | -    | 8   | _    |           |     |     |    |           |    |        |     |
| Jaj kurzych kopa              | -           |      | 2   | 12   | -         |     |     |    | Acres and |    | _      |     |
| Drożdzy wanienka              | 8           |      | 9   |      |           | _   | -   |    | -         | _  |        |     |
| Spirytusu garniec z opłatą    | 5           | -    | 6   | 6    | 1         | -   | ide |    | 14        |    | -      |     |
| Okowity garniec z opłatą.     | 4           |      | 5   |      |           |     | -   | -  | 157       | -  | -      | 100 |
| Kapusty kopa                  | 3           | 15   | 4   | -    |           | -71 | -   | -  |           | 2  | 200    | THE |

Sporządzono w Biórze Kommissaryjatu Targowego.

Kraków dnia 7 Października 1845 roku.

Delegowany W. Dobrzański Kom: Targowy. Tuszyński Kommis. Cyr. II. Adj. Pszorn.